N= 285.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwoch den 28. November 1832.

Angekommene Fremde vom 26. November 1832.

Frau Guteb. v. Goftynska aus Zabarzewo, I. in No. 400 Gerberstraße; Hr. Erbherr Pomoreti aus Roznowo, Frau Erbherrin Kwiattowska aus Gebic, I. in No. 168 Wasseritraße; Hr. Kaufm. Ifrael Gutkind aus Filehne, Hr. Kaufmann Jonas Leib aus Pleschen, I. in No. 350 Judenstraße; Frau Generalin Dabrowska aus Winnagora, Hr. Erbherr Storzewski aus Bronissewo, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Guteb. Hasford aus Dolzig, Hr. Pachter Hoffmann aus Kolica, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Erbherr Libizzewski aus Wierze, Frau Erbstraße aus Wiefer aus Jahrzewska aus Jahre, t. in No. 394/3 Gerberstraße; Hr. Commisse v. Boschinski aus Wilke, Hr. Guteb. w. Nieswissenski aus Bitte, Hr. Guteb. w. Nieswissenski aus Podrzyca, Hr. Aftuar Dittmann aus Marienwerder, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Commisse Heinisch aus Rogasen, Hr. Rendant Nawadzki aus Meudorf, I. in No. 136 Wilhelmsstraße.

Edittal, Citation. Der Studiosus Etephan v. Gurcynosti aus Lubostron, Schubiner Kreises, welcher nach Polen ausgetreten und innerhalb der, nach J. 2. der Allerhöchsten Cabinetsordre vom 6. Februar d. J. bestimmten vierwöchentslichen Frist nicht zurückgefehrt ist, wird auf den Antrag des Fisci hierdurch bis fentlich aufgefordert, in die hiesigen Lande zurückzusehren und sich in dem auf den 16. Februar 1833 Bormittags 8 Uhr vor dem Herrn Anscultator Meyer in unserm Geschäftslofale anssehenden Termine persönlich zu gestellen

Cytacya edyktalna. Stefan Gurczyński, student z Lubostrona, powiatu Szubinskiego, który wyszedł do królestwa Polskiego, i w przeciągu czasu w §. 2. naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 6. Lutego r. b. na 4. tygodnie oznaczonego niepowrócił, wzywa się na wniosek Fiskusa publicznie, aby do tuteyszego kraiu powrócił i w terminie na dzień 16. Lutego r. 1833. o godzinie 8. zrana w izbie naszéy instrukcyjnéy przed Ur. Meyer Auskultatorem osobiście stawił się, końskiego wiatu powrócie stawił się, końskiego w powiatu powiecie stawił się, końskiego powiatu powia

und sich über seinen ordnungswidrigen Austritt und die verzögerte Rücksehr zu verantworten, im Ausbleidungsfalle aber zu gewärtigen, daß er für einen unges horsamen Unterthan und vorsätzlichen Uederfreter der landesherrlichen Verordsnungen erklärt, und demzusolge sein gesammtes bewegliches und undeweglisches, gegenwärtiges und zukunftiges Vermögen dem Fiscus zuerkannt werden wird.

Bromberg, ben 29. October 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Den etwanisgen unbekannten Gläubigern bes Nachstaffes des am 12. Juli 1829 zu Siekos wo im Kostener Kreise verstarkenen Mfandbesitz-Inhabers Dominikus v. Swigeicki bringen wir zur Kenntniß, baß die Theislung bes v. Swigeickischen Machlasses unter die legitimirten Erben bevorsteht.

Fraustadt, den 5. November 1832. Koniglich Preuß. Landgericht.

Der wegen gestohlenen Schafen vershaftete unten beschriebene Casimir Krussewöfi ist in der Nacht vom 5/6. d. M. aus unserm Gefängnisse entsommen, hat auch die Ketten mitgenommen.

Alle Behörben werden ersucht, auf ihn ein wachsames Auge zu haben, und im Betretungsfalle an und abliefern zu laffen.

Trzemefino, ben 7. November 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

cem wytłumaczenia się z swego wyiścia w brew porządku i opożnienia powrotu, w przypadku zaśniestawienia się był pewnym, iż za nieposłusznego poddanego i umyślnego przestępcę rozrządzenia naywyższéy władzy rządowey uznanym i następnie iego całkowity, ruchomy i nieruchomy, teraźnieyszy i przyszły maiątek Fiskusowi przysądzonym zostanie.

Bydgoszcz, dnia 29. Paźdz. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Niewiadomym wierzycielom pozostałości w dniu 12. Lipca 1829. r. w Siekowie, powiecie Kościańskim. zmarłego posiedziciela zastawnego Dominika Swięcickiego podaiemy ninieyszém do wiadomości, iż podział pozostałości rzeczonego Swięcickiego pomiędzy legitymowanych sukcessorów ma nastąpić.

Wschowa, d. 5. Listopada 1832. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Kaźmierz Kruszewski niżéy opisany o kradzież owiec uwięziony w nocy z dnia 5/6, m. b. z kaydanami z więzienia zbiedz potrafił.

Wzywamy wszystkie władze, aby nań baczne miały oko, i aby go nam w razie uięcia przesłać zechciały.

Trzemeszno, d. 7. Listopada 1832. Król, Pruski Sąd Pokoju.

Signalement. Kamilienname, Rrufgewefi; Borname, Cafimir; Geburtsort, Liftowo; Aufenthaltsort, Plawin, Inowroclawer Rreises; Religion, katholisch; Alter, 30 Jahr; Große, 5 Fuß 5 3on; Haare, schwarz; Stirn, bedectt; Augenbraunen, schwarz; Augen, braun; Mase, spitz; Mund, flein; Bart, schwarz, rafirt; Bahne, gefund; Rinn, rund; Gefichtsbildung, långlich; Gesichtsfarbe, bleich; Gestalt, schlank; Sprache, polnisch; befondere Rennzeichen, feine. Befleibung.

Blautuchenen polnischen Bauerrod, bergleichen polnische Weste, blau leinene Hofen, Stiefeln und schwarzer hut.

Steckbrief. Die unten naher fignalifirte Marianna Kowalewska hat am 8. v. M. Gelegenheit gefunden, aus unferm Eriminal : Gefängniß zu entspringen. Wir ersuchen baher sämmtliche Behörben, diese Marianna Kowalewska, welche einen Diebskahl begangen hat, wo sie sich RYSOPIS.

Nazwisko, Kruszewski;

Imie, Kaźmierz; Mieysce urodzenia, Liszkowo; Zamieszkanie, Pławin w powiecie Inowrocławskim; Religia, katolicka; Wiek, 30 lat; Wzrost, 5 stóp 5 cali; Włosy, czarne; Czoło, zakryte; Brwie, czarne; Oczy, brunaine; Nos, kończaty; Usta, male; Broda, czarna, golona; Zęby, zdrowe; Podbrodek, okragly; Skład twarzy, podługowaty; Cera twarzy, blada; Postać, wysmukła; Mowa, polska; Odznaki, żadne.

UBIOR.

Burka chłopska polska z sukna granatowego, podobny polski bruślak, spodnie z modrego płótna, bóty i czarny kapelusz.

List gończy. Poniżey opisana Maryanna Kowalewska na dniu 8. z. m. znalazła okazyą z naszego więzienia kryminalnego zbiec. Wzywamy ztąd wszystkie władze, ażeby Maryannę Kowalewską, która kradzież popełniła, tam, gdzie się tyl-

feben laffen follte, verhaften und und gefälligft abliefern gu laffen.

Signalement.

Die Marianna Kowalewöka ist eine Tochter bes Einliegers Casper Kowaleswöhl zu Idziechowo hinter Gnefen, 15 bis 17 Jahr alt, katholischer Religion, von mittler Größe, hat ein dunkles Haar, helle Augenbraunen und dunkle Augen, kleine Nase, dicke Lippen und rundes Kinn. Das Gesicht ist länglich,

gefunder Farbe.

Sie trägt ein leinenes hembe, auf diefem ein Baststeid, bunkler Couleur in Murfeln, über dieses ein zweites kattunes Kleid, auf weißem Felde mit rothen Streifen. Eine blaue leinene Schurze. Auf dem Halse ein Tüftingtuch mit gelben Blumen im rothen Felde und breiter Kante. Auf dem Kopfe ein leines braunes Tuch, weißgeblumt mit weißem Schlack, unter demselben eine weißpiquenes Mützchen in ein schmales rethfeidnes Band gefaßt. Auf den Füßen hat dieselbe Strumpfe und Schuhe.

Spricht nur polnisch. Wreschen, ben 6. November 1832. Kon. Preuß. Friedensgericht, ko okaże, natychmiast przyaresztować i nam przesłać zechciały.

Rysopis.

Maryanna Kowalewska, córka komornika Kaspra Kowalewskiego z Zdziechowa za Gnieznem, liczy sobie od 15 do 17 lat wieku, wyznaie religią katolicką, iest wzrosta malego, ma włosy ciemne, brwi iasne, oczy ciemne, nos mały, usta małe wypukle, podbrodek okrągły, twarz po-

ciągłą, cery zdrowey.

Ma na sobie koszulę płócienną na niéy suknią baścikową koloru ciemnego w kostki, na wierzchu zaś sukienkę perkalową na białem tle w pręgi czerwonego koloru, fartuch niebieski płócienkowy. Na szjichustkę tyftykową na tle czerwonem w żółte kwiateczki z szerokim szlakiem, na głowie zaś chustkę płócienną koloru szekoladowego z szlakiem w białe kwiateczki, nad to czapeczkę białą pikową z wstążką wąską czerwoną. Na nogach ma pończochy i trzewiki.

Mówi tylko po polsku. Września, d. 6. Listopada 1832. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Ein Candidat der Theol. wunscht eine hauslehrerstelle hier in der Stadt, und bittet nahere Nachweisung beim Kaufmann 21. M. Gladisch, Gerberstraße No. 424., entnehmen zu wollen.